

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## BEQUEATHED BY

## George Allison Hench

PROFESSOR OF

Germanic Languages and Literatures

IN THE

University of Michigan,

1896-1899.



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

838 H577h



# Hugdietrichs Brautfahrt.

Ein episches Gedicht

pon

Wilhelm Bertz.

Dritte Auflage.



Stuttgart.

Druck und Verlag von Gebrüder Kröner. 1880.

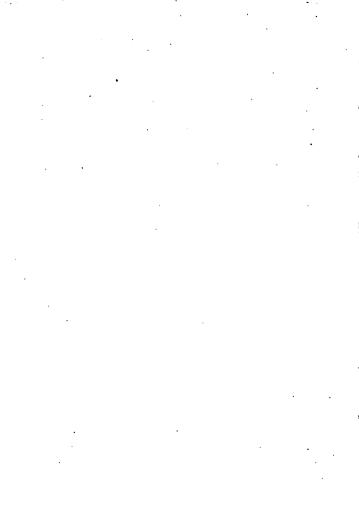





Minne, Herzenskünderin, Gib holdes Wort und klugen Sinn

Und stenre mich mit gütger Hand In deiner Sagen blühend Land! — Da steigt ein Schloß aus hellen Lichtgrünen Meereswellen Mit Zwingern und mit Kerkern, Mit Zinnen und mit Erkern; Der Ephen rankt um Thurm und Chor Jum luftgen Söllerdach empor, Und auf dem Söller sitzt und spinnt Ein blondaelocktes Köniaskind.

Don ihr will ich euch fagen. Ein Lied aus alten Cagen.

rd, Das Mägdlein auf der hohen Wart Das war geheißen Bildegart. Ihr Vater Walmund war bekannt Uls König über manches Land. Der ruht in Salnecks festem Baus Don tausend harten Stürmen aus Und pfleat in heitrem frieden Das Kind, das ihm beschieden. Sein Leben lang in Müh und Streit fand er gum Lieben feine Zeit; Doch als nach mancher fühnen fahrt Dem Urm au schwer die Streitart ward. Und als der Waffen rauher Schall Verftummt in Salnecks Churm und Ball', Da heischten ihre Rechte Des Bauses sanftre Mächte, Und wie die Cochter ihm erblühte, Kam Sonnenschein in fein Gemuthe. Ihr holdes Chun, ihr sittig Walten Bezwang den trotgen Sinn des Ulten; Drum hielt er fie, fein feinftes But,

In eifersüchtger Liebeshut,
Und um sich nie von ihr zu scheiden,
Schwur er mit ungefügen Eiden,
Sein Kind, so lang er noch am Leben,
Un keinen Freier zu vergeben.
Sie blieb dem Hofgelag der Herrn,
Blieb jedem Canz und festspiel fern;
Sie saß auf ihrem Churm allein
Und fütterte Waldvögelein;
Sie lauschte, wie die fluth sich brach,
Und sah den weißen Wolken nach.

So schwanden ohne Klage Wunschlose Jugendtage. Doch kam ein Frühling blüthenschwer, Da ward sie stiller mehr und mehr; Sie fühlte mit verschämtem Beben In zarter Brust ein knospend Leben Und sah sein ahnungsreiches Walten Zu holden Räthseln sich entfalten: Dann barg sie vor des Cages Schein Sich in ihr dämmernd Kämmerlein. Oft, wenn sie sang zum Harsenklang, Ward ihr das Herz so sterbensbang:
Sie wünscht — und weiß nicht, was ihr sehlt;
Sie seufzt — und weiß nicht, was sie quält,
Unsweinend in bekämpsten Chränen Ein weiches, unverstandnes Sehnen.

Doch wie geheimnisvolle Kunde
Begierig fliegt von Mund zu Munde,
So ward ihr Auf in Wundersagen
Don Wandrern weit durchs Land getragen
Und kam zum Herrn des Morgenlands,
Jum jungen König von Byzanz.
Der trug, zur Mannheit kaum erblüht,
Noch heitre Kindheit im Gemüth.
Er ist den Sängern wohl bekannt:
Hugdietrich war der fürst genannt.
Uls er die Mär vernommen,
Ward ihm das Herz beklommen.
Er gieng im Pallas ab und zu;

Ihm ließ ihr Bild nicht Raft noch Ruh. Es schwebt in goldnem Mebelflor Derlockend feinen Sinnen vor. Ihn reizt nicht mehr der Cymbel Klang, Nicht Kalkenflug und Ruderschwang; Er fann, wie er die Minne Der holden Maid gewinne, Und schlaflos in der Sommernacht Ward mancher wirre Plan durchdacht. Drauf gieng er bei des Morgens Nahn Zum Berzog Berchtung von Meran; Der mar fein zweiter Dater, Erzieher und Berather. Im Bett liegt machend ichon der Breis; Da öffnet sich die Chure leis, Und näher glängt im Dämmerlicht Bugdietrichs blaffes Ungeficht. Der Jungherr hebt des Umhanas falten Und fetzt fich auf das Bett des Alten. "Ud, Berchtung," hub er feufgend an, "Ich bin ein wonnelofer Mann!

3ch fühl's im Bergen brennen; Micht Minne darf ich's nennen: Denn die, wie meine Barfner fingen, Ift füß por allen Erdendingen. Mich aber drückt ein herbes Leid: Mein Berg ift frank nach einer Maid. 3ch hab' fie nie gesehen Und muß um fie vergeben. Sie ift so licht wie Maientag Und holder, als ich's denken mag, Und follt' ich nimmer fie erwerben, Kann ich nicht leben und nicht fterben!" Der Alte brummt aus feinen Betten: "Berr, das ift eine schlimme Metten! Man fagt in allen Banen, Daß Minne fommt vom Schauen; Ihr lehrt mich eine neue Mär. Doch ift das Berg Euch also schwer, So fagt, was ift der Name Der niegesehnen Dame? Mur fürcht' ich, daß Ihr auch nicht wift, Db fie gur Zeit auf Erden ift." -"Berchtung, lag ab! Mein Sinn ift mund: Es ift gu ichergen nicht die Stund. Die Maid, für die mein Berg entbrannt, Blübt fern in König Walmunds Land. Der ichwur, in feinem Leben Sie feinem Mann zu geben; Sie fitt unnahbar dem Berlangen Auf Salnecks festem Churm gefangen. Mun, Berdtung, vielerfahrner Mann. Sag mir, wie ich fie retten kann! Du haft feit meinen erften Cagen Unf treuen Urmen mich getragen, Warst allezeit mit Chat und Wort Des frühverwaisten Schirm und Bort Und willst mich nun mit Bohn und Spassen In meiner größten Noth verlaffen?" Der Jungherr fenkt die Angenlider, Und schwere Tropfen fallen nieder. Das jammerte den Recken: Er ichalt fich aus den Decfen,

Drückt warm des Königs Hand und spricht: "Nein, Berre, weinen follt 3hr nicht! Kommt her und lagt uns finnen, Wie wir die Braut gewinnen." -Bugdietrich sprach: "Mein Kopf erglüht. 3ch hab' mich schlaflos abgemüht. Sollt' ich mit reichen Spenden Dem Dater Boten fenden?" -"Ei, hat der Alte fich verschworen, Saft ihn mit Botichaft ungeschoren! Bar schmählich unnüt mar' die fahrt; Ich fenn' des alten Recken Urt: Der Eisbar ift nicht aut zu ftreicheln; Don Walmund läft fich nichts erschmeicheln." "So will ich felber fahren Mit meinen beften Schaaren Und feinen Crotz ihm brechen Und ihre Thränen rachen. Mit blokem Schwerte bahn' ich mir Durch Mord und Brand den Weg zu ihr." Doch Herzog Berchtung rief: "Und dann?"

Er ftemmt fich auf und blickt ihn an, "Und dann? Bat fie Ench ichon erflärt, Daf Eurer Bülfe fie begehrt? Beht, schlagt ihr ganges Baus in Scherben! Mein Seel', das ist ein lieblich Werben. Wift Ihr, ob nicht ein andrer Mann In Beimlichkeit ihr Berg gewann? Nein, liebt Ihr Eures Lebens Cag, Stehlt Euch kein Weib, das Euch nicht mag!" Der König blickt gur Erde Mit trauernder Beberde: Dann spricht er kleinlaut und befangen: "Es kann kein Mann zu ihr gelangen." -"Bei," rief der Beld mit Cachen, "Saft Euch nicht bange machen! 3ch weiß Euch luftgen Zeitvertreib: Geht's nicht als Mann, so kommt als Weib! Ihr seid ein schmuckes junges Blut; Mich dunkt, ein Mieder fteht Euch gut. Muf Euren rosenfarbnen Wangen Ift noch kein flaumhaar aufgegangen,

нинининальная выпания выпания в пачининий в станининий выпаний в выпаний в выпаний в выпаний в выпаний в выпаний

Und Enre Band ift weiß und fein Bum Neid für manches Magdelein." Bugdieterich, der junge, fuhr auf mit frohem Sprunge; Dann faßt er rasch den alten Mann Mit beiden Urmen inbelnd an Und füßt ibn auf den bartaen Mund: "Gesegnet seift Du alle Stund! Aufspringt von Deinem Worte Des himmels goldne Pforte Und läft mein Unge ichauen In weite Wunderanen." Dann aber faß er wieder Rathschlagend zu ihm nieder, Bis fich die erften Morgenstrahlen Bell durch die runden Scheiben ftahlen.

Frühsonnig lagen rings die Cande; Da gieng Hugdietrich nach dem Strande. Ein frischer Sturmwind wiegt die See; Im Sand verzischt der Brandung Schnee, Und weiße Wogenkamme ichimmern, Die fern ins himmelsblau verflimmern. Der junge König schreitet munter Nach einer felsenbucht hinunter, Do ftumm die dunkeltiefe fluth In dichtem Corbeerschatten ruht Und scharlachrother Blüthen Duft Durchgeistigt die verfühlte Luft. Er fteht und ichlägt in tiefem Schweigen Ins Waffer mit drei Corbeerzweigen, Und aus den Wellenringen, Die langfam fich verschwingen, Blickt, dicht von gartem Brun umlaubt, Meugierig ein verschleiert Baupt. "Willfommen!" fprach Bugdieterich, "In alten Treuen gruß' ich Dich! Bedenfe Deiner Milde, Meerminne Du, Waghilde! Es nimmt mir all mein Denken ein Walmunds, des Königs, Cöchterlein. Ihr Dater will im Leben

Sie feinem Manne geben; Sie schmachtet hinter Chur und Chor; Kein Wort der Sehnsucht trifft ihr Ohr: Drum will ich bei ihr landen In weiblichen Gewanden, Mit güchtigen Beberden, Um ihr Bespiel zu merden. frau Muhme, ichent mir eine Gunft: Don Deiner wundersamen Kunft Im Spinnen und im Weben Sollft Du mir Kunde geben. Mit Weben und mit Spinnen Muß ich mein Lieb gewinnen." -Waghild entschleiert ihr Gesicht; Es lacht ihr schillernd Angenlicht. Sie rauscht mit nacktem Leib empor Und nickt und beugt fich grufend vor Mit Perlenband und goldnem Reif; Ins Dunkel taucht ihr Schuppenschweif. "Ei, junger König, Gottwillfomm! Macht Dich die Lieb' fo fanft und fromm

Wie Hercul, den gewaltgen Helden, Davon uns alte Lieder melden? Was meine Kunst mag spenden, Nimm's hin aus trenen Händen! Und ist denn Spinnen dein Begehren, Komm mit, mein Sohn, ich will Dich's lehren!"— Sie führt' ihn am Gestad entlang Und glitt durch einen Felsengang; Der mündete nach kurzer Zeit In eine Grotte hoch und weit.

Still freist die Kluth mit dichtem Schaum, Und grüne Dämmrung füllt den Raum; Aur durch der Wölbung Ritzen bricht In Streisen goldnes Cageslicht. Doch durch die Pseilerhallen, Da geht ein seltsam Schallen, Ein Klimpern und ein Klirren, Ein Schnurren und ein Schwirren: Da sitzt mit schilsfourchssochnem Haar Um Webstuhl rings der Nigen Schaar.

Die Stühle find von schlankem Ban, Korallen roth und veilchenblan.
Die Muschelschifflein hüpfen;
Die Perlenfäden schlüpfen,
Und von des Meersterns Spule rollt
Melodisch das geschmeidge Gold.
Sie weben Schleier und Gewand
Ju sein der seinsten Menschenhand;
Sie weben Mäntel ohne Gleichen,
Unschätzbar in der Erde Reichen,
Mit lichten Wappenschildern
Und wundersamen Bildern
Uns uralt dunkeln Sagen
Don längst vergessnen Tagen.

Hugdietrich saß in ihrem Kreis, Wob manchen Tag mit Sinn und fleiß. Waghild beräth ihn unverwandt Und leitet lehrend ihm die Hand. Sie weist ihm manches Faubers Kraft, Der Nigen alte Wissenschaft: Er müht sich unverdrossen, Und eh der Mond verstossen, Da war ihm auf dem Erdenrund Des Webens höchste Weisheit kund. Und wieder führt Waghild ihn sanst Bis zu des Ufers felsenranst, Küßt scheidend ihn mit kühlen Lippen Und schwindet lachend in den Klippen.

Er kam zum Herzog von Meran:
"Aun, guter Berchtung, ist's gethan.
Rüst aus ein Schiff mit schmuckem Maste!
Wir sahren über Meer zu Gaste.
Du selbst sollst Dich bereiten,
Mich Mägdlein zu geleiten!"

In seiner Kammer legt er dann
Kostbare Fraungewänder an.
Die glatte Jünglingsbrust umwallten
Des Purpurs hochgebauschte Falten;
Der Schleier deckt mit goldnen flocken
Die Kürze seiner hellen Locken,

Und lieblich blickt aus Kranz und flor Sein mädchenzartes Antlitz vor. So gieng er durch des Volkes Braus Jur Vesper in das Gotteshaus, Und alle Leute blieben stehn, Der schönen Jungfrau nachzusehn. Als man sie sah zum Altar treten, Vergaß manch frommer Mund zu beten; Rings stüssert's durch den heilgen Ort: Wer ist das fremde Fräulein dort?

Um andern Morgen kurz vor Tag, Da Golf und Stadt im Schlummer lag, Glitt beim verblaßten Schein der Sterne Ein Schifflein in die blaue Ferne.

Es faß nach reichem Mittagsmahl Herr Walmund in dem hohen Saal Und um ihn beim Gelänt der Becher Ein gläubig Häuflein alter Jecher. Sie sprachen viel von fahrt und Streit Und schalten auf die neue Zeit.

Da hallt Betos vom Strand herauf; Dort schaart sich mußig Dolf zu Bauf, Und fremde Waffen blinken, Und federbuiche minten. Der König sprach: "Es kommen Bafte! Berdegen, grufe fie aufs Befte, Und bringe Botschaft mir geschwind, Wer und woher die fremden find!" -Berdegen gieng hingb zum Strand, Wo er die Schiffgenoffen fand; Er schaut ein fräulein frisch und gart Und einen Berrn mit weißem Bart. Sich neigend sprach er allsogleich: "Willfomm zu Salneck in dem Reich! So gruft Euch hier zu dieser Stund Des Candes Wirth, mein Berr Walmund, Ein König hochgeboren, Un Chren auserkoren. Naht 3hr in Creuen, nicht gum Crutz, Und fucht 3hr Berberg hier und Schutz, So feid zu Eurem frommen

Ihr her ans Land geschwommen. Drum ehrt des Sandes Sitte: Gewährt mir eine Bitte Und fagt mir Eure Berkunft an, Dag ich dem Berrn Euch melden fann!" Der alte Recke fprach dagegen: "Dank Deinem Gruf, Du theurer Degen! Unf Deine frage fei Dir fund: Dies fräulein heißet Bildegund, Mit Berrn Bugdieterich dem jungen Don einem Königspaar entsprungen. Ihr Bruder thront in Glück und Glang; Er trägt die Krone von Bygang, Und er beschied Schon Bildegund Dem wilden Berrn von Trapezunt. Sie aber weigert fich mit Weinen, Dem leidgen Mann fich zu vereinen, Und als der Herr in Zorn entbrannt, Da floh fie heimlich aus dem Cand. Drum fleht um Obdach hier die Schöne, Bis fich der Bruder ihr verföhne.

Doch wir, das fahrtgesinde, Jiehn heim mit günstgem Winde. Ich, der Dir Ulles kund gethan, Bin Herzog Berchtung von Meran." Herdegen grüßt die Fremden alle Und kehrt zurück zur Königshalle. Er kündet treu, was er vernommen, Und nennt die Gäste, die gekommen.

Den König freut die Kunde; Er sprach mit lachendem Munde: "Ist Berchtung hier? Bei Gottes Bart! Der Schelm läßt nicht von seiner Urt Und kommt mir noch in grauen Haaren Mit Weibern über Meer gefahren. Wie lang hab' ich ihn nicht gesehn! Ich muß ihm selbst entgegengehn." Dann rief er laut empor zum Saal, Wo Liebgart saß, sein Ehgemahl: "Frau, komm und frage nicht warum! Häng Deinen Sonntagsmantel um! Wir müssen eiligst an den Strand:
Der alte Verchtung kam ins Cand."
Der König und die Königin,
Die giengen nach den Gästen hin
Und führten sie mit Schalle Hinauf zur Königshalle.
Zusammen lief der ganze Croß;
Das war ein festgedräng im Schloß, Ein flüstern und ein Nicken
Mit frohneugiergen Blicken,
Ein Grüßen und ein Neigen
Und heimlich fingerzeigen.

Herr Berchtung saß beim Zechgelag Gar mannlich bis zum dritten Cag. Nicht stille saß er, wenn er trank; Er wußte manchen guten Schwank, Und Alle lauschten in der Aund, Und Lachen scholl aus jedem Mund. Doch als er sprach: "Die Zeit ist um!" Da wurden alle Lacher stumm.

Sie ftanden um den Alten, Mit Schmeicheln ihn zu halten; Er aber fprach: "Ihr theuern Degen, 3ch bitt' Euch, laft das unterwegen! Mich dünkt, wir febn uns hier im Saal, So Gott will, nicht zum letzten Mal!" Dann drückt dem König er die Band Und fpricht, zur Königin gewandt: "Mun laft Ench allen insgemein Schon Bildegund empfohlen fein! Pflegt fie um aller franen Chre, Bis ich mit Botschaft wiederkehre!" Das fräulein sprach mit heitrem Muth: "Sorat nicht, ich sei ein nutzlos But! 3ch fenne seltner Weisheit viel, Der fäden Schwung, der Saiten Spiel Und will mit Aahn und Spinnen Mein ehrlich Brod gewinnen." Bu Berchtung trat Schön Hildegund, Brüft scheidend ihn mit Band und Mund Und beugt fich flüfternd nieder:

"Komm in zwölf Monden wieder!" Er blickt sie an und neigt sich stumm; Dann kehrt er sich schwertklirrend um Und fährt mit seinen Mannen Durchs grüne Meer von dannen.

Da schien verwaist die heitre Stätte.

Das fest war aus; man gieng zu Bette.

Doch als das alte Königspaar

Ullein im Schlafgemache war,

Da sprach kopfschüttelnd leise
Fran Liebgart die Vielweise:
"Herr, seltsam dünkt mich diese fahrt!

Das fräulein hat besondre Urt.
Fremd ist ihr franensitte;

Ich sah's beim ersten Schritte."

"Ei," rief der König, "liebe fran,

Du bist mir häusig allzuschlan!

Ich bin doch wahrlich auch nicht blind:

Das fräulein ist ein frisches Kind;

Ihr Leib ist stark, ihr Ung' ist klar,

Weil sie Herrn Berchtungs Mündel war. Geh, Liebgart, von den Mägdlein allen hat sie am besten mir gefallen!" — Die Herrin schwieg und seufzte tief; Er murmelte, bis er entschlief.

Doch oben in dem Gastgemach Zwei Augen blieben hell und wach: Hugdietrich saß alleine
Im blauen Mondenscheine.
Er neigt sich aus dem Fenster vor Und späht zum schlanken Thurm empor. Jedoch kein Laut ertönt von innen; Derlassen ragen Kranz und Jinnen.
Er aber küßt die kalte Mauer, Berauscht von ahnungsvollem Schauer, Und ob er sie auch nicht erspähe, Er fühlt des süßen Lebens Nähe Und saugt durchs moosige Gestein Den Odem ihres Schlummers ein.

Doch bei des Morgens erstem Graun Diek er fich einen Webftuhl baun, Bub an ju wirken und ju fticken Mit flinker Band und kundgen Blicken. Er webt mit buntverziertem Rand Der Königin ein ,festgewand Und ftickt umfrangt von goldnem Caube Dem König eine Perlenhaube. Herr Walmund sprach: "Bei Gottes Bart! Bier ift fein feiner Stich gespart! 3ch hab' fürmahr in meinen Cagen Sold schmuckes Schanstück nie getragen!" Ihn dränat's, er kann sich's nicht verschweigen, Die neue Dracht dem Dolf zu zeigen: Er nimmt den gangen Bofftaat mit Und geht zum Dom mit würdgem Schritt. In beiden Seiten ftehn in Maffen Senat und Dolf auf Markt und Baffen Und freuen sich von nah und fern Der schönen Baube ihres Berrn. Dem König wird's im Bergen warm;

Er grüft gar gnädig Reich und Urm. Beim Beimaang auf der Kirche Stufen Läft er das fräulein zu fich rufen; Er füßt fie freundlich auf den Mund Und fpricht: "In Treuen, Bildegund, 3ch dank Euch Eurer Babe! Sie wird mir recht gur Sabe. fürmahr, Ihr feid nach meinem Sinn Der Weiberfünfte Meifterin: Drum follt Ihr, das ift mein Begehren, Die Künfte meine Cochter lehren, Damit auch fie mich alten Mann Mit folden Baben ichmuden fann." Bugdietrich fühlt in suffem Schrecken Ein heißes Roth fein Untlit decken; Er stammelt wirre Worte bin. Scharf blickt die alte Königin. Berr Walmund aber lacht und spricht: "Ei, Kind, fo febr erschrick mir nicht! Ich weiß, was Dir den Muth verstört: Du haft das Märlein icon gehört,

Ich halt' im Churm in Haft und Pein Lieb Hildegart, mein Cöchterlein.
Doch glaub, es soll Dir dort behagen!
Es ist so schlimm nicht, wie sie sagen."
Noch stand Hugdietrich halb bewußt;
Es lacht das Herz ihm in der Brust.
Er sieht geblendet und gebannt
Und küßt mit Gluth des Königs Hand.

In freuden ward der Cag vollbracht,
Bis aus dem Meere stieg die Racht.
Da trennte sich der Gäste Schaar;
In Bette gieng das Königspaar.
Frau Liebgart schloß die Pforte
Und sprach mit ernstem Worte:
"Walmund, mir ist nicht wohl zu Muth.
Sei vor dem fräulein auf der Hut!
Darf sie zu unsrem Kinde kommen,
Glaub mir, es wird Dir nicht zum frommen!"—
Der König, heiter erst vom Wein,
Blickt unwirsch und verdrießlich drein:

"Jett hab' ich's fatt! Ich glaub' mit fug, Des Aberwitzes ist genug! Wo sahst Du jemals, daß ein Mann Solch schöne Hauben schaffen kann? Laß Dich vom Satan nicht bethören! Bei Gott, ich will nichts weiter hören!"— Frau Liebgart sprach: "Bring Du's zu Ende! Ich wasch' in Unschuld meine Hände."

Um nächsten Morgen führte drauf Walmund den Gast zum Thurm hinaus. Oft lehnt der Greis sich an die Maner Und klagt, das Steigen werd' ihm sauer. Hugdietrich geht daneben In ungeduldgem Beben.
Dumpf hört er alle Pulse schlagen; Er schwankt in Hossen und Derzagen: Da klirrt das Schloß; die Thüre knarrt, Und vor ihm saß Jung Hildegart.
Sie saß im Morgenlichte
Mit freudgem Ungesichte.

инты поттивний п

Ein schlichtes weißes Hausgewand Hielt weich den zarten Leib umspannt; Sie trug kein Gold als ihre Locken Und schwang die Spindel um den Rocken.

Des Königs Ung' aab hellen Schein: "Bott fegne Dich, mein Cochterlein, Und deine fleifigen Bande! Du tummelft Dich ohn' Ende, Dem Immden gleich am Sommertag, Das auch fein Stündlein feiern maa. Drum gur Benoffin geb' ich Dir Dies fremde Königsfräulein hier. Das wird von feinen Dingen Dir neue Kunde bringen!" Drauf mußt' er mit Behagen Dom fraulein viel zu fagen, Don ihres Bruders Glang und Macht, Und wie fie Berchtung hergebracht; Unch von der Baube sprach er viel, Die allen Wackern wohlgefiel,

Und schloß: "Drum halte sie in Ehren! Sie wird Dich fromme Künste lehren."

Hugdietrich stand indessen
In seligem Vergessen;
Er hängt an ihrem Ungesicht,
Und all sein Herz wird still und licht:
Ihn rührt mit friedlicher Gewalt
Die süse züchtige Gestalt.
Sie naht; es streift ihn ihr Gewand.
Sie reicht zutraulich ihm die Hand
Und sacht ihn an mit holdem Mund:
"Bleibst Du bei mir, Schön Hildegund?" —
Er sprach: "Dies ist mein einzges Streben!
Gern dien' ich Euch mein ganzes Leben."

Ju Salneck auf der hohen Wart Saß Hildegund mit Hildegart; In gleich gemeffnem Bogen Die stinken Schifflein flogen, Und sleißig hallte manchen Tag

Eintönia fort des Webstuhls Schlag. Doch bei der Sonne Scheiden, Da rafteten die Beiden Und sahen durch die dunkle fluth Manch Segel ziehn in Abendgluth. Sie lehnten Wana' an Wange Mit lieblichem Befange, Und in der Dämmrung bub fodann Bugdietrich zu erzählen an Don ferner Sander Wunderpracht, Don Meerfahrt und von Redenschlacht, Don trener Liebe Sagen Mus liederreichen Tagen. Das Mägdlein war des Staunens voll. Wenn ihm das Wort vom Munde quoll. Und hat entzückt durch manche Nacht Den schönen Mären nachgedacht.

Einsmals, sie saßen auf dem Churm. Die Möve schrie; es pfiff der Sturm. Das fräulein hielt mit Bangen Den werthen Gaft umfangen: "Den Morgen preis ich alle Stund, Da ich Dich fand, lieb Hildegund! Wie schaurig mar die Ginsamkeit! Mun aber bab' ich frobe Zeit. Du weikt so manches holde Wort: 3ch lausche freudig fort und fort. Nie hat so seltsam süß und traut Ein Menschenang' mich angeschant, Und drückst Du mich in beinen Urmen, fühl' ich mein Innerstes erwarmen. O bleibe bier und bleibe aana! Dein boser Bruder in Byzanz Soll Dich mir nimmer abgewinnen; Ich stürbe, giengest Du von hinnen!" — Bugdieterich erglüht und spricht: "O fdilt auf meinen Bruder nicht! Es lebt fein Mensch hienieden mehr, Der Dich so treulich liebt wie er." -"Mich?" rief das Kind erschrocken. Er ftreichelt ihre Locken:

----

"Dein Bild ift feinem Bergen nab. Wenn Dich auch nie fein Auge fah. Er hat nicht Raft; er hat nicht Rub: Sein Sehnen, seine Qual bift Du, Und wirft Du nie fein eigen werden, So bleibt er freudelos auf Erden!" Das Mägdlein blickte tranrig drein: "Warum verlanat er eben mein? Was kann ich Kind ihm geben?" -"Dich felbft! Dein frifches Leben! Wer ftrebt nach weitrem Glück der Welt, Der Dich in seinen Urmen hält? Denk meines Bruders mitleidnoll! Wie lebt er, denkft Du fein mit Groll? Sein Berg ift aut und hold sein Sinn: Denn all Dein Liebreig ruht darin." "Nie," fprach die Maid, "will ich ihn lieben, Der Dich so grausam hat vertrieben." "Das Alles, Kind, ift Lug und Cand: Ich bin als Botin hergesandt!"

Das Mägdlein müht fich aufzustehn; Um ihren frieden ift's geschehn. Sie gieng nach ihrem Kämmerlein Und sprach kein Wort und schloß sich ein. Was sie geträumt in süßer Scheu, Ein Märchen hold und mundernen fühlt fie mit ahnendem Erbangen Im eignen Leben anfgegangen. Sie wirft aufs Bett fich nieder; Ihr beben alle Blieder. Ein Kampf mit nie gekannter Macht War in der reinen Bruft entfacht; Sie lag in Ungft und Sehnen, In Träumen und in Thränen. Don ferne grükte fühn und mild Des fremden Jünglings trautes Bild; Sie weiß ihn ohne falich und Duge: Er trägt der lieben freundin Büge.

Der Mond gieng auf zu später Stund; Das Mägdlein rief Schön Hildegund:

"Saf mich nicht einsam hier verderben! Du weißt nicht, ich bin frant gum Sterben: fühl her, wie meine Bande beben! Nicht bis zum Morgen kann ich leben." Bugdietrich flüftert: "Nicht der Cod, Die ftarke Minne schafft Dir Noth." "Weh." sprach das Kind, "wer faat Dir das? Doch ach, ift Schmerz der Minne Mag, Dann, fürcht' ich, halt fie mich im Bann Mehr als mein Berg ertragen kann. D fomm und neige Dich mir gu! Ich weiß, er ift so hold wie Du. Sag ihm, ich gurn' ihm recht in Qual, Und füff' ihn so viel tausendmal! - -Doch weh, wie gittert Deine Band! Es brennt Dein Kuf wie fieberbrand; Es pocht so laut Dein Berg: Bab Ucht! Ift das nicht auch der Minne Macht?" -Er rief frohlockend: "Ull ihr Leid Ward Jubel mir und Berrlichkeit! 3ch hab' erworben, drum ich lag

In Sorg' und Sehnsucht Nacht und Tag:
2111 Deine süßen Schmerzen
Sind Wonnen meinem Herzen,
Und machen Küsse Dich gesund,
Dein Haupt liegt an Hugdietrichs Mund!"—
Sie schraft mit leisem Schrei zurück
Derwirrt von Scham, betäubt von Glück;
Doch er zieht kosend sie heran,
Das selge Weib der selge Mann,
Und arglos fordern Herz und Sinne
Der Jugend Recht, das Recht der Minne.
Hinschwindet Schreck und kindlich Bangen;
Sie hält anschmiegend ihn umfangen.
Ihr Untlitz glüht von seinem Hauch ——
Sie schwiegen still, — so schweig' ich auch.

Und würd' auch meine Rede blühn Gleich Rosen in des Maien Grün, Und wären die Gedanken mein Wie Morgenlust und Sonnenschein, — Ich könnt' euch doch nicht Kunde sagen Don jenen goldnen Liebestagen.
Und wär' mein Athem Harfenklang
Und meine Stimme Lerchenfang, —
Ich könnte stammelnd nur erzählen
Dom Jubelhall der jungen Seelen. —
O Wunderzeit, du sliehst dem Sinn
Unfaßbar, unaussprechlich hin,
Und nur, wenn lange du entschwunden,
Mag dich ein klagend Lied bekunden. —

In freud' und frieden lebt das Paar; Tur Aeige gieng das holde Jahr.

Der Winterschnee bedeckte tief
Das Saatkorn, das im Dunkeln schlief;
Doch als auf Wald und Auen
Das Eis begann zu thauen, —
Da hub sich's mälich an zu regen
Und wächst und drängt dem Licht entgegen.

Gar oftmals traf der frohe Mann Sein Lieb in stummen Chränen an. Er hob ihr bleiches Angesicht
Und sprach: "Herzliebchen, fürcht' Dich nicht Laß Vater schelten, Mutter klagen!
Willst Du an meinem Schutz verzagen?
Don Lieb und Glück zum Mann geweiht Halt' ich Dich sest für alle Zeit.
Was wir geheim gesponnen,
Es muß wohl an die Sonnen,
Daß ich Dich frei zu neuem Cage
Auf starkem Arm ins Leben trage.
Der Sorgen, die Dich heute kränken,
Wirst Du mit Lächeln dann gedenken."
Sie lauschte gern des Freundes Wort;
Doch sprach sie nicht und weinte fort.

Einst, als am frühen Sommertag Hugdietrich in dem fenster lag, Jung Hildegart an seiner Seiten, Sah er von sern ein Segel gleiten. Er richtet spähend sich empor Und hält die Hand den Ungen vor. "Bei Gott! Er thut, wie ich befohlen!
Dort kommt Herr Berchtung, mich zu holen!"
Hugdietrich eilte unverwandt
Jum Churmwart in sein Luginsland
Und that ihm mit beredtem Mund
Der Liebenden Geheimniß kund.
"Jum Ritter mach ich Dich und Herrn,
Pstegst Du mein Weib, so lang ich fern:
Noch diesen Abend muß ich scheiden."
Der schwur's ihm zu mit hohen Eiden.

Herr Berchtung 30g zur Hofburg ein Und trank des Königs Ehrenwein. Er sprach: "Mich schiekt Hugdieterich; Nach seiner Schwester sehnt er sich. Denn längst ward unterdessen Der alte Zwisk vergessen. Was Ihr gethan für Hildegund, Das dankt er Euch von Herzensgrund; kür all die Lieb', für all die Huld kühlt er sich schwer in Eurer Schuld Und möchte, wolltet Ihr nicht schelten, Sie gern an Eurem Kind vergelten." Walmund sprach: "Hier ist nicht zu spassen. Mich dünkt, das wird er bleiben lassen! Ich geb' Euch schlechtes Botenbrod: Des Fränleins Scheiden schafft mir Noth. Doch traun, sie mag in Frieden sahren! Dor ihm weiß ich mein Kind zu wahren." Herr Berchtung lächelt wie vor Scham: "Seid mir um diesen Scherz nicht gram! Ich weiß, es ist in allen Reichen Kein Franenhüter Euresgleichen." Auf Salnecks Churm zu dieser Stund, Da war ein Herz zum Code wund: "So läßt Du wirklich mich allein In meiner Angst und Sterbenspein? Mein ganzes junges Ceben Hab' ich Dir hingegeben. Aichts hab' ich mehr als Ceiden, Und nun, nun willst Du scheiden!

Bab' ich Dir was zu Leid gethan? Uch, oder war's nur Trug und Wahn, Was Du mir fprachst von Lieben? Wo ift die Cren geblieben?" -Sie hieng erbleicht in seinem Urm; Ihm schnitt durchs Berg der Worte Barm: "Laf ab, Bergliebchen, sufes Weib! Es anaftet fich Dein garter Leib; Drum muß Dein Beift erfranten In guälenden Gedanken. Saf ab zu weinen, bor mich an! Des Churmes Wächter ift mein Mann. 3ch lag Dich nimmermehr allein: Sein Weib wird Dir gur Oflege fein. 3ch aber will nicht ruhn noch raften; 3ch werb' um Dich mit tausend Maften. Im Schwerterglang und flötenlant, Uls König hol' ich meine Braut." Sie fpricht, und ihre Sinne fcwinden: "Ein frisches Grab nur wirft Du finden."

Hugdietrich schied aus Burg und Cand;
Der Hofstaat solgte bis zum Strand.
Es war Herrn Walmunds Ungesicht
Halb Regen und halb Sonnenlicht.
Er sprach: "In Treuen sei Dir kund:
Ich laß Dich ungern, Hildegund!
Du bist uns theuer, sollst Du wissen;
Mein Kind wird Dich mit Schmerzen missen."
Hugdietrich sprach: "Bringt Eurem Kinde
Dies Ringlein hier zum Ungebinde!
Das soll mit seinem goldnen Schein
Der Bürge meiner Treue sein.
Sagt ihr, ich kehre bald fürwahr,
Ihr Gast zu sein auf immerdar!"

Das Fräulein sah dem Segel nach, Bis ihr das Ang' in Chränen brach. Sie wankt im Herzensjammer Jurück in ihre Kammer Und sinkt aufs Bett mit lautem Schrei; Die Fran des Chürmers sprang ihr bei.

=

In Schmerzen rangen ihre Blieder, Und heiße Nacht umfteng fie wieder. Doch als sie ward der Uengsten los, Da lag ein Kind in ihrem Schoof, Ein schöner Knab' von ftarfem Ban Mit großen Augen hell und blau, Unf deffen Schulter icharf und flar Ein rother Stern zu schauen mar. Die fran des Chürmers pfleat das Kind Und hüllt's in Windeln fein und lind. Doch als fie's in dem Kiffen schwang, Da hallt des Königs Critt im Bang. Die frauen suchten ftarr vor Schred Dem lauten Säugling ein Derftect; Der Chürmer müht sich noch, den Alten Mit schlauen Reden hinzuhalten. Indeffen fannen her und bin Das fräulein und die Wärterin; Sie wußten keinen andern Rath: Ein Seil lag in der Kemenat; Dran ließ die fran den Knaben

Hinab zum Zwingergraben. Dort an der Churmwand lag er tief Im ungemähten Gras und schlief.

Der König fam gur Stätte Un feiner Cochter Bette. Er fprach: "Wie fiehst Du matt und bleich! Lieb Kind, Dein Berg ift allzuweich. Ich weiß, es war ein hold Gespiel; Doch was zu viel ift, ift zu viel! Du mußt Dich drein ergeben; Sonft geht's von Deinem Leben. Der Baft, der heute Dir benommen, Glaub mir, wird bald für immer kommen: Blick her, fie fendet Dir gum Pfand Dies Ringlein hier von ihrer Band. Sei ruhig, ehrst Du mein Gebot! Denn Dir ist Schlaf und Rube Noth." -Lang fuhr er fort in Croft und Bitte; Dann gieng er weg mit leisem Critte.

Indeffen war im Dammeraran Ein Wolf geschlichen durch die Un: Er fand das Kind und trug es bald Zu seinen Jungen in den Wald. Die waren just zur Nacht geboren Mit gartem Pelg und ichlappen Ohren. Weich war ihr Kiefer noch; sie lagen Und sogen Milch mit viel Behagen. Die Wölflein tappten plump und blind; Verdutt berochen sie das Kind. Doch gieng das über ihre Witze: Sie fehrten zu der Mutter Zitze. Dem jungen Belden mar nicht bang; Das fasten währt ihm allzulang: Binkroch er nach der warmen Stätte Und fog mit ihnen um die Wette. Die Wölfin lag in ftolger Ruh Und fah dem Raub gelaffen gu.

Was aber that Jung Hildegart, Als ihr das Kind entrissen ward? Sie saß mit heißem Angenlicht. Sie sprach kein Wort; sie weinte nicht. Sie saß mit düster-ödem Sinn Und starrte leblos vor sich hin. Derloren war ihr letztes Gut, Derloren Glück und Jugendmuth, Derloren Lieb' und Hoffen. Sie war ins Herz getroffen.

Nach Wochen zog vom Königshaus Walmund, der Herr, zu jagen aus. Er streifte Thal und Schlucht entlang Und kam nach manchem sauren Gang Hin, wo im niedern Tannenschlag Die Wölfin bei den Jungen lag. Die Jäger sahn das Kind und schrien; Die Alte wandte sich zu sliehn. Sie wich; doch eilt's ihr nicht zu sehr: Die Wölflein trabten nebenher. Jum Kager gieng der Herr sodann: Da saß der Knab' und lacht ihn an.

Herr Walmund sprach: "Bei Gottes Bart! Das ist ein Kind von guter Urt!" Er hub es auf und nahm es mit Und herzt es schier bei jedem Schritt. Oft hält er unterweges an Und zeigt's den Jägern Mann für Mann: "Habt ihr, das sollt ihr mir gestehn, Jemals solch schönes Kind gesehn? Jürwahr, ich bin dem Rangen gut, Uls wär's mein eigen fleisch und Blut."

Im Schloffe waren Alt und Jung Doll Staunen und Bewunderung. Man drängt sich zu dem Kind heran: Da war kein noch so trüber Mann, Der, wenn er bei dem Knäblein saß, Aicht all sein Leid und Weh vergaß. Frau Liebgart sprach: "Des Kindes Blick Ist Crost für alles Misgeschick. So laßt mich's denn vor allen Dingen Hinauf zu unster Cochter bringen, Damit auch fie genesen mag; Sie sitzt so traurig manchen Cag."

frau Liebaart trat zur Kammer ein: "Bier kommt ein Baft, lieb Cochterlein, Den heut mein Berr im wilden Cann Den schlimmen Wölfen abgewann." Des fräuleins müdes Ungesicht Ward plötzlich Leben, Luft und Licht. In Ungst und Boffen bebt ihr Sinn; Sie rif das Knäblein zu fich bin. Sie fieht die ftarfen Blieder, Die blauen Ungen wieder; Sie fieht den Stern auf seinem Rücken -Und lacht und weinet vor Entzücken. "O Mutter!" ruft fie freudenfühn, Und die bethauten Wangen glühn, "Wie follt' ich es verschweigen? Der Knab' ift mein, mein eigen! Den unterm Bergen ich getragen In ichweren thränenbangen Cagen,

Den ich geheim in Angst geboren,
Beim ersten Anblick schon verloren, —
Wie wollt' den Jammer ich bekunden?
Das Leid ist aus; er ist gefunden!"
Fran Liebgart hört die ganze Mär
Und wiegt das Haupt gedankenschwer:
"Ich schelte nicht. Was Du verschuldet,
Dafür hast reichlich Du geduldet.
Aun aber laß uns denken,
Des Daters Sinn zu lenken,
Daß sich zum guten Ende
Das Abentener wende."

Beim ersten Hahnenschrei der Nacht War König Walmund schon erwacht. Frau Liebgart stieß ihn an und frug: "Was thut man zu dem Ding mit Jug, Das nicht durch Kraft und nicht durch List Ju heben noch zu ändern ist?" — Da sprach Herr Walmund lobesan: "Das muß man eben sahren lan." —

"Mun. Dater, halt Dein Wort in Ehren! Du follst es allsoaleich bemähren: 3ch marnte Dich zur rechten Stund Dor Deiner Jungfrau Bildegund. So lag Dir fagen denn fürmahr, Daß sie Buadietrich selber mar. Und unfre Cochter hielt ihn werth; Er hat viel Schönes sie gelehrt. Es mag im Nahn und Weben Nicht seines Bleichen geben: -Doch fann Dein findelfind Dir zeigen, Daß ihm noch andre Künfte eigen." Der Alte fuhr im Bett empor: Ihm brauft es wie ein Schlag im Ohr: "Berr Gott, behüt uns allerwegen! Das ist ein schöner Morgensegen!"

Drauf hub Fran Liebgart an zu sagen, Wie Jegliches sich zugetragen. Doch er begann zu toben Und rief: "Das muß ich soben!

Bab' ich darum mein Kind gehegt, So manches Jahr mit fleiß gepflegt, Daf ichlieflich fold ein Saffe Mir frucht und freud' entraffe?" -Die fran sprach: "Saf das Wüthen fein! Du führteft felbft den Räuber ein. Du hörtest nicht, was Dir gum frommen : Wie ich's gesagt, so ift's gekommen. Mun schweig und lag bei Zeiten Das Bochzeitfest bereiten! Der himmel ift dem Bund geneigt: Das hat er sichtbarlich gezeigt." Er rief: "So mar' mein Beil verloren! Er friegt fie nicht; ich hab's geschworen." -Bu schlafen lüftet ihn nicht mehr; Er gieng ergrimmt im haus umber. Er schalt den Knecht im Bofe; Er schalt im Bang die Bofe, Und brummend trat er an die Schränke: Drin lagen Bildegunds Beschenke. Die Baube mit den Derlenquaften

Sieht er am Zipfel aus dem Kasten, Hebt sie empor und dreht sie stumm Erbost nach allen Seiten um; "Das Ding, — verzeih mir's Gott, ich glaube, — Sieht aus wie eine Schellenhaube!"

Drauf stieg in athemlosem Lauf
Er zu des Fräuleins Churm hinauf,
Mit schlimmen Worten sie zu grüßen.
Doch sie fällt weinend ihm zu füßen,
Bestürmt mit süßem Laut sein Ohr
Und hält ihr lichtes Kind empor.
Er ballt die faust, beginnt zu schelten:
"Mag Dir's Dein eigen Kind vergelten —"
Ihm stockt der fluch: Das Knäblein zurt
Greift ihm mit Lächeln in den Bart.
Sein Herz erweicht; er muß sich wenden
Und deckt die Augen mit den Händen.

Da halft Getös vom Strande; Ein Schifflein lag am Cande,

Und nochmals durch des Volkes Mitten Kam Bergog Berchtung angeritten. Er prangt in reichem Kleide Don Gold und Sammt und Seide. Die Bruft geschmückt mit buntem Strauk, So sprengt er stolz ins Königshaus. Berr Walmund rief vom Churme nieder: "Du alter fuchs, tommft Du ichon wieder?" Doch Berchtung springt vom Roffe Und naht mit prächtgem Croffe. Das spiegelt und das schimmert; Das ftrahlt und blitt und flimmert: Die Mauern füllt ein goldner Blang. Er fpricht: "Bugdietrich von Byzanz, Der junge Beld, der aute. Der schöne, wohlgemuthe, Schickt, Walmund, Dir aufs Nene Die Gruße wahrer Treue, Und da er längft in Lieb' erforen Dein Mägdlein hold und hochgeboren, Dag er nicht einen frohen Cag

Fern ihrem Unblick leben mag, Und da sie selbst sich ihm verpfändet In Minne, die der Cod nicht endet, Daß nun es vor des Cages Schein Nicht länger soll verborgen sein, So bittet er in allen Ehren, Du mögst ihm ihre Hand gewähren, Daß sie sortan in rechter Ehe Mit ihm vereint durchs Leben gehe."

Walmund, der vielgeplagte Mann, Hub spöttisch da zu lachen an Und sprach: "Was soll der Mummenschanz? Ift eben Fasching in Byzanz? Der Narr war ich zu lange schon: Nun geht's aus einem ernsten Con! Wie mag der mich in Creuen grüßen, Der Haus- und Gastrecht trat mit Füßen? Kehrt heim! die fahrt ist schnöd verloren! Ihr wisset wohl, was ich geschworen!"

Noch fniet mit fillem Weinen Das fräulein auf den Steinen. Doch Berchtung weist hinaus aufs Meer: Dort zieht ein Mastenwald daher; Dort kommt bereit jum Streite Ein trotig Brautgeleite. Berr Walmund ruft, von Forn entbrannt, Nach feinem alten Sturmgewand. Er neigt gur Brüftung fich hinaus: Da gieht's heran im Wellenbraus, Bewehrte Schiffe sonder Zahl; Das Erz erglänzt im Morgenstrahl. Die weißen Segel bauschen; Die ftarfen Ruder rauschen, Und rings erwacht der Wiederhall Don floten- und Posaunenschall. Den ersten Schiffsbord überdacht Ein Baldachin in guldner Pracht, Und vorne steht im Waffenglang Der junge König von Byzanz Im Kreise froher Bafte

